## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen,

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 286. Donnerstag, den 30. November 1843.

Ungekommene Fremde vom 28. November. Misselfield

Fraulein v. Chelmida aus Plod, Frau Burgerin Modzelewsta a. Barfchau, I. Baderfir. Dr. 12.; Frau Boytoweffa aus Breelau, fr. Burgermfir. Bartlig a. Mielgyn, Sr. Poft-Administrator Sametfi aus Rogafen, Sr. Guteb. v. Rawidi a. Barfchau, I. im Hotel de Dresde; Die Grn Rauft Brunnhuber aus Raumburg a. S, Bobenbach und Rothermund aus Rhendt, I. im Hotel de Rome; Die grn. Guten v. Studniarefi aus Drchomo, Guffav a. Ropafgemo, I. im fcmargen Adler: br. Commiff. Buffe aus Mechlin, Gr. Apoth. Blume aus Berlin, Gr. Pofffefr. Bribrichowicz aus Cbin, Sr. Stud. Rowinsti aus Dutyniec, Die Brn. Guteb. v. Radgiminefi aus Gerefwica, Dutfiewicz aus Prufiec, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb. v. Midi aus Offowiec, v. Roboweti aus Bronistam, Frau Guteb. v. Zafrzewsta aus Zabno, Sr. Baumfir. Sags aus Schloppe, I im Hotel de Paris; Sr. Apoth. Legal aus Koften, Sr. Guteb. Raffe aus Glogowiec, I. im Hotel de Baviere; Br. Partif. Berend aus Wongrowit, I. im goldnen Lowen; Br. Guteb. v Sforzewöfi aus Rretfowo, Frau Gutsb. v. Gorzensta aus Wolarigzecia, I. im Hotel de Saxe; fr. Spediteur Pollat aus Glogau, bie frn. Rauft. Bertowefi a. Robatow, Sahn aus Rogafen, Penfer und Lewin aus Dolzig, I. im Gichborn; Sr. Raufm. Malte a. Pinne, I. im Gichfrang; Die grn. Gutob v. Dtodi a. Dietrzptomo, v. 3bebineft aus Polwica, Frau Guteb. Grafin Lubieneta aus Polen, I. im Bagar; Sr. Guteb. Roryttowell aus Smadzim, Sr. Partif. Thiel aus Mur. Goelin, I. im Hôtel de Cracovie; die hrn. Kauft. J. Jaffe und M. Jaffe aus Milostam, I, im Hôtel de Tyrole.

1) Deffentliches Aufgebot. Alle unbekannten Real-Interessenten bes in ber Stadt Posen auf ber Vorstadt Fischerei (Polwies) sub Nr. 133. belegenen Grundsstück, von welchem ber Besitztitel ex decreto vom 29. Januar 1800. auf den Namen bes Stukaturarbeiters Michael Ihr berichtigt ist, werden hierdurch aufgesordert, ihre Ansprücke in dem hierzu am 9. Januar 1844. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Oberlandesgerichts Affessor v. Erousag in unserm Partheienzimmer anstehenden Termine bei Bermeidung der Ausschließung anzumelden.

Pofen, ben 31. Auguft 1843. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

2) Bekanntmachung des Kgl. Land= u. Stadtgerichts zu Bromberg.

Die am 16. September 1819. geborne Thekla Zwierek, erft verehelichte Przezniczkowska, jeht verehelicht an den Bazlentin Miehlke and Zolendowo, die sich nach dem Tode ihres am 12. September 1834. verstorbenen Batere Johann Zwiezrek verheirathete, hat bei Gelegenheit der am 4. November b. J. ertheilten vormundschaftlichen Decharge die Gemeinsschaft der Güter und des Erwerbes mit ihrem jetigen Chemanne auch fernerhin ausgeschlossen.

3) Die Ugnes verwittwete Rotot und ber Abalbert Szlachta, haben mittelst Ehevertrages vom 4. Februar 1843, Die Zapozewedyktalny. Wszyscy niewiadomi interessenci realni nieruchomości tu w Poznaniu na przedmieściu Rybaki zwaném (Półwsi) pod
liczbą 133. leżącej, której tytuł dziedzictwa w skutek rozrządzenia z dnia
29. Stycznia 1800. na rzecz Michała
Zoepf sztukatyera uregulowany jest,
zapozywają się niniejszém, aby się
z pretensyami swojemi w terminie
na dzień 9. Stycznia 1844. r.
na godzinę 10. zrana w izbie naszej
stron przed Ur. Crousaz Assessorem
Sądu głównego przypadającym pod
uniknieniem ich wyłączenia zgłosili.

Poznań, dnia 31. Sierpnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie

Król. Prusk. Sądu Ziemskomiejskiego w Bydgoszczy.

Tekla Zwierek w dniu 16 Września 1819. urodzona owdowiała Przeniczkowska, teraz zamężna za Walentym Mielke ze Żolendowa, która po śmierci ojca swego Jana Zwierek na dniu 12. Września 1831. zmarłego, zamąż poszła, przy złożeniu na dniu 4. Listopada r. b. pokwitowania z prowadzonej opieki nadsobą, wyłączyła i nadal wspólność majątku i dorobku z teraźniejszym swym mężem.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Agniszka owdowiała Kokot i Wojciech Szlachia,

Gemeinschaft ber Guter und bee Erwer- kontraktem przedslubnym z dnia 4. fentlichen Renntniß gebracht wird.

Rrotofchin, am 12. Oftober 1843. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

bes ausgeschloffen, mas hierdurch dur of- Lutego 1843. roku wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Krotoszyn, dn. 12, Pazdziern. 1843. Król. Sad Ziemsko miejski.

4) Der Bauerwirth Balentin Gluchy . Podaje sie niniejszem do wiadolichen Renntniß gebracht wird.

Frausadt, am 2. November 1843. W Wschowie, d. 2. Listopada 1843.

und bie Gufanne geb. Rurpifg, beide aus mosci publicznej, že kmieć Walenty Bufwig, haben mittelft Chevertrages Gluchy i Zuganna rodzona Kurpisz, pom 21. September b. 3. Die Gemeine oboje z Bukowca, kontral tem przedschaft ber Guter und bes Erwerbes aus- s'ubnym z dnia 21. Wrzesnia r. b. geschloffen, welches bierdurch zur offente wspolność majatku i derobku wyłąas hacenylist matter hand and and and modern ug

Rouigl. Land= und Stadtgericht. Król. Sad Ziemsko-miejski,

5) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Land = und Stadt = Gericht ju Sad Ziemsko-miejski

Das hierselbst sub Rr. 466 belegene, Nieruchomość w tutejszem miejscu auf 630 Rthlr. jufolge ber, nebft Soppo= thefenschein und Bedingungen in der Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 7. ordent icher Gerichteftelle fubhaftirt merden.

Rempen. I sum drug dil a me w Kempnie.

ben Sandelsmann Calomon Meifterschen pod liezba 166. položona, do kupca Chelenten gehörige Grundfild, abgeschitt. Sa omona Majster i zony jego należąca, oszacowana na 630 tal, wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunka-Mars 1844. Bormittage 9 Uhr an mi w Registraturze, ma być dnia 7. Marca 1844. przed południem o and her tern digital de la godzinie 9. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufien fpateftene in Diefem Ters mine ju melben.

Rempen, ben 24. Oftober 1843.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realı i wzywają się niniejszem, ażeby sie pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Kempno, dnia 24. Pazdz. 1843.

6) Dublikandum. In termino ben 28. December b. 3. follen 50

Obwieszczenie. W terminie dnia 28. Grudnia r. b. beda 50 sążni Rlaftern holz in loco Gobzientow von unferm Exclutioneinspektor Branicki im Wege ber Exclution biffentlich meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wozu wir Rauflust ge hierdurch einladen.

Rempen, Den 13. Oftober 1843.

drzewa w Godziętowach przez naszego Inspektora Ur. Branickiego za gotową zapłatę najwięcej dającemu sprzedane, do czego chęć kupna mających zapraszamy.

Kempno, dnia 13. Paźdz. 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Bekanntmachung. Un ber hiefigen Knabenschule ift eine mit 300 Rthlr. Gintommen verbundene Lehrerstelle vakant.

Randidaten ber Theologie ober Philologie, welche zur Uebernahme biefer Stelle geneigt und geeignet find, forbern wir auf, fich binnen vier Wochen bei und

ju melben und ihre Qualififation nachzuweisen.

Ju letterer gehört vorzugeweise grundliche Kenntniß ber Mathematik, ber lateinischen und französischen Sprache, und wo möglich auch die Fähigkeit, in der polnischen zu unterrichten, so wie eine genaue Bekanntschaft mit den Naturwissenschaften. Nawitsch, ben 22. November 1843. Der Magistrat.

8) Seute bes Morgens um 5 Uhr wurde meine liebe Frau, Julie geborne Gumprecht, von einem gefunden Madchen gludlich entbunden.

sogue Pofen, ben 28. November 1843.

solon oper gnot i re a l'Eulemann, Dber-Lanbed-Gerichte-Rath und Major.

9) Den heute fruh 1 Uhr am Reuchhuften und hinzugetretener Lungenlahmung erfolgten Tod unfere gelichten jungften Cohnes Eugen, zeigen wir hiermit Freunben und Befannten flatt besonderer Melbung ergebenft an.

Dofen, ben 26. November 1843.

. Wiespinie Treble. Wiespinie ents

Der Intendantur-Rath Mefferfchmibt nebft Frau.

10) Ein huhnerhund von mittlerer Größe und starkem krausem Haar mit braunen Flecken, auf ben Namen Beckas hörend, ist am 23. d. M. vermißt und wahrscheinslich entwendet worden. Wer diesen hund bei dem Landschafts=Kassen=Rontrolleur herrn v. Chtebowski, Friedrichöstraße Nr. 31., abgiebt, erhalt eine angemessene Belohnung.

the 19. Frequence of white 50 28. Or daily to be bene 50 spirit